# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 11 Kwietnia 1834 roku.

Nro 1576 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wedle przedstawienia Wydziału Spraw Wewnetrz: i Policyi N. 2034 na skutek podania P. Franciszka Lipczyńskiego, Dziedzica dóbr Sciejowice z przyległościami, uczynionego. Senat w duchu Art. 12 Ustawy Konstytucyjney zamianowawszy w dniu dzisieyszym P. Antoniego Lipczyńskiego zastępcą Wóyta Gminy do dóbr Sciejowic z przyległościam Dąbrowa, Zagacie i Czernichówek, mianowanie to Dziennikiem Rziądowym do publiczney wiadomości podaje.

Kraków d. 24 Marca 1834 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 743.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Gdy wedle Art: 2. nowey ustawy stęplowey žadne pismo nie może być Władzom Publicznym do roztrzygnienia podawane, jeżeli nie jest na papierze stęplowym ceny przyzwoitey zamieszczone, lub takowym obłożone, z powodu zaś pózniey zapadłey Ustawy o Emeryturach, od Ustawy stęplowey, nie mogła być oznaczoną cena papieru stęplowego do podań, do Kommissyi Emerytalney czynionemi bydź mogących; Senat spowodowany przedstawieniem Teyże Kommissyi pod d. 30 Stycznia r. b. N. 22 uczynionem, postanowił rozciągnąć do tego rodzaju podań przepis Art. 7 lit: e) Ustawy stęplowey, stanowiąc ninieyszym, iż takowe podania na papierze stęplowym ceny gr. 10 spisywanemi, lub też tey ceny papierem stęplowym obkładanemi bydź winny będą.— Co ażeby do powszechney wiadomości doszło, Senat Dziennikiem Rządowym ogłosić połeca.

Kraków dnia 10 Marca 1834.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu.
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro. 2019.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Z powodu niedoszley w dniu 28 Lutego r.b. licytacyi in minus na wyłam i dostawę kamienia do fabryk Rządowych siąg 500 z gór Zwierzenieckich, niemniey tyleż dostawy skąd kolwiek; ogło-

szoney, zawiadomia Wydział ninieyszym Interessantów w moc Uchwały Senatu Rządząceg) do L. 1254, pod d. 10 Marca r. b. zapadłey, iż powtórny ter nin do odbycia pomienioney licytacyi w Kancellaryi Ekonomii mieyskiey w gmachu S. Piotra na dele o godzinie 10 rannéy odbydź się mającey na d. 10 Kwietnia r. b. oznacza, pod temiż jak dawniey warunkami, z tem domieszczeniem iż cena wyłamania i dostarczenia kamienia powyższego z gór Zwierzenieckich do Złp. 24 od siąga kubicznego, dostarczenie zaś z kądkolwiek kamienia grubego do fabryk Rządowych siągów 500 do Złp. 25 za siąg to to jest o Złp. 1, wyżey jak dawniey podniesioną została. Każdy przeto chęć mający uzupełnienia dostawy powyższey w dniu i mieyscu pomienionym zaopatrzony vadium w ilości Złp. 1200 znaydować się zechce.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1834 rokú.

Senator Prezydujący

J. Skorupka.

Kaniewski S. D. P.

Nro 2237.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Pożar ognia z d. 15 na 16 Lutego r. b. nocną porą w folwarku Szlak wybuchły, pozbawił P. Władysława Otfinowskiego wieczystego dzierżawcę nietylko wszelkich zapasów zbożowych i porządków domowych, ale nadto zniszczył znacznie zabudowanie mieszkalne, którego podnicsienie przechodzi możność podupadłego dziś Obywatela. Nieszczęśliwy ten przypadek nie mogąc bydź dla nikogo obojętnym, jest niejaką wskazówką pospieszenia w pomoc nieszczęśliwemu Gospodarzowi. Wydział S. W. i Policyi w Senacie Rządzącym w przekonaniu iż dobrowolne składki są jedynym środkiem zaradczym w tym razie, a do ich zebrania dosyć jest,

gdy publiczność tuteysza o potrzebie takowey wiadomość otrzyma, czego tylokrotne choyne Jey ofiary dały jawne już dowody, odzywa się w tym duchu do Szanownych Obywateli miasta Krakowa i Jego Okręgu z oznaymieniem, iż w skutek rozporządzenia Senatu Rządzącego z d. 24 zeszłego miesiąca, do Nru 938 wydanego, składka dobrowolna na ten cel otworzona została, i do jey zbierania upoważnieni zostali Wóycia Gmin miasta Krakowa i Jego Okręgu; na ręce Których dobrowolne składki Obywatelskie, zdołają wesprzeć zniszczonego pogorzelą Obywatela, które w przekonaniu i sercu dających tę dla nich pozostawią nagrodę, iż nayszlachetnieyszey względem bliźniego dopełnili powinności. Kraków d. 2 Kwietnia 1834 r.

J. SKORUPKA.

Konwicki Sek. Wyd.

#### DODATEK

de Nru 15:0

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO:

PISARZ TRYBUNAŁU 1. INSTANCYI W. N. i S. N. M. KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż kamienica na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 103f4 w gminie VI. stojąca po zmarlym star. Berlu Luxemburgu pozostala należąca do sukcessorów tegoż Luxemburga jako to: 1. Izaaka Luxemburg czyli nabywcy prawa jego star. Markusa Wohl. 2. Anny z Luxemburgów Wohlowey star. Markusa Wohl malżonki, sukcessorów doletnich. 3. Wolfa. 4. Moyżesza synów niemniey. 5. Nelhy i 6. Lai córek Luxemburgów maioletnych, na żadanie star. Markusa i Anny Wohlów sprzedana zostanie w drodze działu majatku po zmariym Luxemburgu przez publiczną licytacyą w Trybunale I. Instancyi W. M. Krakowa odbyć się mającą przez Jana Kantego Rzesińskiego O. P. D. adwokata popieraną wedlug warunków następnych.

Cena kamienicy tey podług detaxacyi urzędowey z d. 31 października 1832 r. wynosi złp. 49,598 gr. 21, od tey ceny rozpo-

eznie się licytacya:

1. Chcacy licytować złoży przed rozpoczęciem licytacy i 1/10 część summy szacunkowey, to jest złp. 4960 jako Vadium i takowe w razie niedotrzymania warunków niżey wyrażonych utraci, a nowa licytacya na koszt i stratę, nigdy zaś na korzyść jego ogłoszoną będzie, od złożenia jednak Vadium star: Markus i Anna Wohlowie małżonkowie licytacyę tę popierający są wolni.

 Nabywca w przeciągu dni dziesięciu po licytacyi winien będzie podatki skarbowe z wszelkich epok Rządu wypłacać, które z szacunku potrącone mu będą.

3. Koszta licytacyi nabywca natychmiast po uzyskaniu przysądzenia star: Markusowi i Annie Wohlom malżonkom wyplaci.

4. Nabywca w przeciągu dni 10 po licytacyi zloży do rąk star: Markusa Wohl i małżonki jego Anny Wohlowey & części z ogolnego szacunku w monecie srebrney courrant po potrąceniu summ hipotecznych części domu star: Anny Wohlowey i Izaaka Luxemburg, a raczey nabywcy prawa jego Markusa Wohl własnych ciążących.

5 Nabywca wypłaci sumny kamienice tęciążące według wyroku klassyfikacyjnego.

6. Summa resztująca jaka z szacunku po zaspokojeniu ciężarów powyższych dla małoletnich dzieci po Berlu Luxemburg pozostałych należeć się będzie, nabywca przy realności tey, to jest kamienicy pod L. 103/4 zatrzyma dopóty, dopóki rada familijna pozmarłym Berlu Łuxemburg uorganizowana niepostanowi, kiedy i jakim sposobem wypłaconą być ma; gdyby zaś rada familijna uznała z dobrém dzieci, ażeby szacunek z kamienicy tey wniesioném został do depozytu sądowego, lub przeniesionym był na inną hipotekę, tedy nabywca jak naypunktualney do takiej rady familijuey sto-

sować się ma — Niemniey winien będzie w każdym razie procent po 5f100 od summy małoletnich dzieci własney, aż do jey uiszczenia, od daty licytacyi rachując kwartalnemi ratami z góry do rak star: Markusa i Anny Wohlów małżonków, na utrzymanie tychże małoletnich dzieci wypłacać, a to wszystko pod rygorem §. I. ninieyszych warunków.

7. Kamienica ta czynszem ziemnym, ani też

widerkaufem nie jest obciążoną.

 Nabywca po dopełnieniu warunków 1. 2.
 i 4, w dni 14 po licytacyi otrzyma dekret dziedzictwa.

9. Gdy zmarły Berl Luxemburg pobudzony pobożnością jeszcze za życia swego przeznaczył w kamienicy tey dwie stancye na Bóźnice do modlenia i uczenia się dla pobożnych starozakonnych Chussidim zwanych, która to Bóżnica dotąd pod kierunkiem Markusa Wohl z Woli zmarłego Luxemburga pozostaje, zatym nabywca nadal bużnicete dopóty w kamienicy zatrzymać winien bedzie, dopóki star: Markus Wohl przełożony to z dobrem dla wyznawców uzna; winien będzie oraz zezwolić wyznawcom wykonania wszelkich obrządków religijnych i niezabroni im przechodu przez kamienice w każdym czasie do bużnicy; tudzież używanie loków sekretnych w kamienicy tey, a za to żadney pretensyi do sukcessorów zmarlego Berli Luxemburg ani do wyznawców formować nie będzie mocen.

10. Nabywca do świąt wielkanocnych 1836 renajemników stosownie do kontraktów naymu dotrzyma bez preteńsyi do sukcesso-

rów Luxemburga.

11. Gdyby w przeciągu 8miu dni po licytacyi zgłosił się pretendent ofiarujący więcey o 1f4 część nad wylicytowany szacunek, tedy winiem będzie przy złożeniu deklaracyi złożyć zaraz tężzwyżkę do kancellaryi pisarza Trybunału I. Inst: w mon: srebrney courrant, gdyż inaczey deklaracya przyjętą nie będzie.

12. Vadia mające bydź złożone przed licytacyą nie będą przyjęte inną monetą jak tyl-

ko w monecie srebrney conrrant.

Warunki powyższe zakreślone zostały uchwałą rady familiyney z d. 13 marca 1834 r. przez Trybunał w dniu 26 marca 1834 r. zatwierdzone.

Do takowey licytacyi ustanawiają się dwa termina pierwszy do licytacyi przedstanowczey na dzień 21 maja 1834 r. — Drugi do licytacyi stanowczey na dzień 25 czerwca 1834.

Przedaż takowa odbędzie się na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu Rządowym przy ulicy Grodzkiey pod L. 106

o godzinie 10 z rana.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w Vadium po ustanowieniu adwokatów jako w drodze pertraktacyi spadkowey stawić się nieomieszkali.

Kraków d. 8 Kwietnia 1834 r.

Janicki. P. T.